# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

9. Juli 1866.

156.

9. Lipca 1866.

Rundmachung.

Die für bas I. Semester 1866 mit fünf und zwanzig Gulben und 50 fr. öfterr. Währung fur jede Bant-Afzie bestimmte Dividende kann vom 2. Juli 1. J. angefangen bei der Akzienkasse der Nazional. bank behoben werden.

Wien, am 20. Juni 1866.

Pipitz. Bank-Gouverneur.

> Löwenthal, Bank-Direktor.

Obwieszczenie.

Na pierwsze półrocze 1866 postanowiona została dywidenda od każdej akcyi bankowej na dwadzieścia pięć złotych 50 centów wal. austr. i może być zaczawszy od 2. lipca r. b. podnoszona w kasie akcyjnej banku narodowego.

Wieden, dnia 20. czerwca 1866.

Pipitz. gubernator banku.

> Löwenthal, dyrektor banku.

(1178)Edykt.

Nro. 10939. Ces. król. sad obwodowy w Stanisławowie zawiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu nieznanego Schoila Preschel, iz przeciw niemu pod dniem 15. listopada 1865 do liczby 22224 na rzecz Weingartena Chaskla nakaz zapłaty względem sumy 200 zł. z pn. wydany i uchwałą z dnia 27. czerwca 1866 do 1. 10939 ustanowionemu dla niego kuratorowi adwokatowi p. Eminowiczowi ze substytucyą adwokata p. Kwiatkowskiego doręczonym

Od c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 27. czerwca 1866.

G b i f t.

Nro. 35849 Bon bem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird bem unbefonnten Ortes fich aufhaltenden Grn. Heinrich Malisch hiemit befannt gemacht, daß wider ihn Abraham Silberstein, Gefchäftsmann in Lemberg Nro. 623% unterm 3. Juli 1866 3. 35849 ein Gefuch um Erlaffung ber Bahlungsauflage über bie Wechfelrestsumme von 150 fl. öft. B. aus ber größeren von 250 fl. öft. W. hiergerichts überreicht hat, worüber gleichzeitig am heutigen ter Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da ber Wehnort bes belangten Heinrich Malisz unbefannt ift, fo mird bemfelben auf beffen Gefahr und Roften ter Gr. Landes= advokat Dr. Dzidowski mit Cubstituirung des hrn. Landesadvokaten Dr. Sermak jum Rurator von Amtenegen bestellt, bem Erfteren ber obige Zahlungeauftrag jugestellt und hieven fr. Heinrich Malisz mit

porstehendem Gdifte verftändiget.

Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 4. Juli 1866.

Edykt. (1174)

Nro. 18725. Ces. król. sąd krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że w sprawie Szymona Szczudłowskiego przeciw spadkobiercom ś. p. Karola hr. Pawłowskiego do rozprawy względem uskutecznienia porządku płatniczego wierzycieli na cenie kupna dóbr Lubaczowa do l. 7200 ex 1862 zabezpieczonych, a względnie celem podziału wspomnionej ceny kupna i indemnizacyi dóbr Lubaczowa między wierzycieli uchwała kolokacyjną c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 10. sierpnia 1859 do l. 22341 i c. k. sadu wyższego z dnia 26. listopada 1860 do 1. 17133 kolokowanych, termin na dzień 16. sierpuja 1866 o 10tej godzinie przed południem wyznaczonym został, na którym wszystkie strony interesowane tem pewniej stawić się mają, gdyż inaczej niestawiący się jakoby do podziału przez większość głosów proponowanego przystąpili, uważanymi będą.

Ponieważ zaś miejsce pobytu pp. Agnieszki Kowalskiej, Barbary Szmidowicz, Wiktoryi Sosnowskiej i Tekli Lipanowicz wiadomem nie jest, przeto ustanawia się dla tychże, tudzież dla wszystkich interesowanych, którymby powyższa uchwała doreczona być nie mogla, pana adwokata Dra. Hofmana z substytucya pana adwokata Tarnawieckiego kuratorem, i doręcza się temuż powyz po-

wołana uchwałę.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 28. kwietnia 1866.

Rundmachung.

Mro. 6246. Bur Sicherstellung tes Brennholzbedarfes für die hierortigen Postlofalitaten im fommenden Winter, bestehend in 69 Rlaftern 36jölligen harten Scheiterholzes wird bie Offertverhandlung

bis jum 25. Juli I. J. 12 Uhr Mittags eröffnet. Sierauf Reflektirende haben in ihrem biesfälligen mit einer Ctempelmarte von 50 fr. ju versehenden, bei der gefertigten Boftdirekzion einzureichenden Offerte die Berbindlichkeit anszudrücken, das oben angegebene Folgquantum um den von ihnen pr. Klafter angesprochenen Preis ju ber von ber Postbirefzion ju bestimmenden Beit

Der Offerte ist ein Vadium von 100 fl. beizuschließen, welches von bem Erfteher ale Raugion fo lange jurudbehalten werden wird, bis er feiner Berbindlichkeit vollkommen entfprochen hat.

Lemberg, am 3. Juli 1866.

Edykt.

Nr. 25830. C. k. sad krajowy jako handlowy oznajmia edyktem niniejszym, ze dnia 26. kwietnia 1864 do 1. 17815 wniósł Stanisław Katyński prośbę o wydanie nakazu zapłaty przeciw Aleksandrowi Jazwińskiemu względem sumy wekslowej 15750 zł. wal. a. z p. n. w skutek której prosby uchwała tutejszo-sądowa z dnia 27. kwietnia 1864 do l. 17815 nakaz płatniczy przeciw Aleksandrowi Jaźwińskiemu wydanym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego Aleksandra Jażwińskiego wiadomem nie jest, wiec na jego koszt i strate ustanawia się dla niego kuratorem adwokata krajowego Dra. Klimkiewicza, a zastępcą tegoż adwokata krajowego Dra. Sermaka, doręczając zarazem wyż wymie-

nionemu kuratorowi nakaz płatniczy.

Lwów, dnia 30. maja 1866:

Edyk 1.

Nr. 9048. C. k. sad obwodowy Stanisławowski zawiadamia ninicjszem Maryanne z Knihinickich 1mo. voto Morze 2do. Krajewską i pana Teodora Knihinickiego, Annę z Knihinickich Stonecką i Jana Knihinickiego z życia i miejsca pobytu nieznanych lub tychże sukcesorów, że zarazem intabulacya Feliksa Knihinickiego i Józefa Swiatopelk Zawadzkiego jako właścicieli połowy części dóbr Cucyłowa niegdyś do ś. p. Jerzego Knihinickiego nalezących, dozwoloną została, która to uchwała ustanowionemu dla rzeczonych nieobecnych kuratorowi w osobie tutejszego p. adw. Dra. Przybyłowskiego z substytucya p. alwokata Dra. Rosenberga się doręcza.

Z c. k. sadu obwodowego,

Stanisławów, dnia 18. czerwca 1866.

(1152)Kundmachung.

Mr. 3342. In Absicht auf die Berpachtung bes Brodger fabtijden Beg- und Brudenmauthgefalls mit bem jahrlichen Fiskalpreife von 14100 fl. oft. 28. auf die Beit vom 1. November 1866 bis Ende Dezember 1867 ober auf Die Beit vom 1. Movember 1866 bis Ende Dezember 1869 wird eine öffentliche Ligitagions. Berhandlung im Bege schriftlicher Offere am 29. August 1866 beim Brodyer f. f. Bezirteamte gepflogen werden.

Pachtlustige werden aufgefordert, ihre mit dem 10% Badium verfebenen, geborig verfaßten und verfiegelten Offerte bis langftens 29. August 1866 bei bem genannten Begirteamte gu überreichen, mo

auch bie naheren Pachtbedingniffe eingefehen merten fonnen.

Bom f. f. Bezirksamte.

Brody, am 21. Juni 1866.

#### (Districszezente.

Nr. 3342. Celem wydzierzawienia dochodów z myta drogo. wego i mostowego miasta Brody na czas 14 miesięcy, t. j. od 1go listopada 1866 do ostatniego grudnia 1867 lub na czas od 1go listopada 1866 do ostatniego grudnia 1869 w cenie fiskalnej rocznie 14100 zł. w. a. wypisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert, która się odbędzie dnia 29go sierpnia 1866 w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach.

Chęć dzierzawy mających wzywa się przeto, by najdalej do oznaczonego dnia swe oferty, które w 10procentowe wadyum zaopatrzone i należycie opieczętowane być powinny, w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach złożyli, gdzie też bliższe warunki licytacyi

przejrzeć można.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brody, dnia 21. czerwca 1866.

Mro. 15366. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei bemfelben behufe Bereinbringung der von Feige Baczes gegen Freude Bohin verchelichte Zelnik, Rachel Bohin verehelichte Papier und Cirl Bohin erstegten Forderung von 262 ft. 50 fr. oft. B. f. N. G. die erefutive Feilbiethung ber in Lemberg sub Nro. 663/4 gelegenen, laut Dom. 77, pag. 435, n. 13 haer. und Dom. 77, pag. 436, n. 14 haer. ber Freude Bohin verchelichten Zelnik und der Rachel Bohin verehelichten Papier gehörigen Realität und ber laut Dom. 64, pag. 129, n. 17 et 18 haer, ber Freude Bo-hin verehelichten Zelnik, Rachel Bohin verehelichten Papier und Cirl Bohin gehörigen Galfte ber in Lemberg sub Nro. 793/4 befindlichen Realität am 16. August und 13. September 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittage abgehalten, bei welchen Terminen die gedachte Rea. litat und Mealitatehalfte nicht unter bem Schagungemerthe und Huerufepreise von 4345 fl. 50 fr. oft. D. merden bintangegeben merden; bann - doß als Badium ber Betrag von 434 fl. bit. W. bestimmt murbe; ferner bag ber Cdabungeaft und bie Feilbiethungebebingungen in ber landesgerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden konnen, endlich bag fur die abmefenden Glaubiger Joseph Hersch zw. R. Bach, Frende Rubisch und Mayer Schlamer, ober ihre allfollige Erben oder Rechtsnehmer, fo wie fur Diejenigen, welchen die diese Exetuzionsangelegenheit betreffenden Bescheide nicht jugeftellt werden fonnten, ber fr. Abnotat Dr. Meciński mit Gubstitutrung tes frn. Abvokaten Dr. Sermak jum Kurator bestellt wurde.

Lemberg, am 1. Mai 1866.

#### Ohwieszezenie.

Nro. 15366. Lwowski c. k. sad krajowy czyni niniejszem wiadomo, ze w tymze celem ściągnienia przez Feige Baczes przeciw Freidzie Bohin zamężnej Zelnik, Racheli Bohin zamężnej Papier i Cirli Bohin wygranej pretensyi 262 zł. 50 c. w. a. z pn. przymusowa licytacya we Lwowie pod 1. 663/4 położonej, wedle Dom. 77, pag. 435, n. 13 haer. i Dom. 77, pag. 436, n. 14 haer. Freidy Bohin zameżnej Zelnik i Racheli Bohin zameżnej Papier własnej realności, tudziez wedle Dom. 64, pag. 129, n. 17 ct 18 haer. do Freide Bohin zamężnej Zelnik, Racheli Bohin zamężnej Papier i Cirli Bohin należącej połowy we Lwowie pod 1. 793/4 się znajd<mark>ującej realności dnia 16. sierpnia i 13. września 1866, każdą</mark> razą o 10tej godzinie przed południem się odbędzie, na którychto terminach rzeczona realność i połowa realności niżej ceny szacun-kowej i wywołania w ilości 4345 zł. 50 c. w. a. sprzedaną nie hędzie, potem ze jako wadium ilość 434 zł. w. a. ustanowiona zostala, - dalej że czyn ocenienia i warunki licytacyjne można w registraturze c. k. sadu krajowego przejrzeć, lub ich odpisy uzyskać, nareszcie, ze dla nieobecnych wierzycieli, Józefa Herscha dw. im. Bach, Freidy Rubisch i Majera Schlamer, lub ich spadkobierców lub prawonabywców, tudzież dla tych, którymby uchwały niniejszej sprawy exekucyjnej dotyczące nie mogły być doręczane, p. adwokat Dr. Meciński w zastępstwie p. adwokata Dra. Sermaka kuratorem mianowany został.

Lwów, dnia 1. maja 1866.

Mro. 22651. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ben dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Hersch Nowak, Sophie Nowak, Nathan Nowak, Wolf Nowak und Moses Nowak hiemit bekannt gegeben, baß bie Lemberger f. f. Finansprokuratur wider bies selben unterm 12. Jänner 1866 jur Bahl 1876 wegen Zahlung von 2191 fl. 39 fr. R. M. eine Rlage ausgetragen habe, welche gur Er= stattung der Ginrede binnen 45 Tagen defretirt murde.

Da der Wohnort dieser Belangten dem Gerichte unbekannt ift, fo wird ihnen auf ibre Wefahr und Koften ber Gr. Landesabvotat Dr. Kratter mit Substituirung tes Grn. Landesadvokaten Dr. Rechen jum Rurator bestellt, und die Belangten aufgefordert, die nothigen Behelfe dem bestellten Rurator mitzutheilen, oder fich einen anderen Sachwalter zu mahlen und folden bem Berichte namhaft zu machen.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 26. Mai 1866.

Mro. 1359. Bom Tarnopoler f. f. ftabt. beleg. Bezirkegerichte wird hiemit bekannt gemacht, es werde in der Grefugionsangelegenheit des Moses Reich gegen Iwan Romaniszyn peto. 11 fl. 371/2 fr. oft. M. über Ersuchschreiben bes f. t. Bezirtsamtes als Gerichtes in Przemyslany die von demselben zur Gereinbringung obiger Fordezung s. N. G. bewilligte crefutive Feilbiethung der dem Exefuten gehörigen, in Ostrów sub Nro. 138, sub rep. 154 gelegenen, aus 10 Joh 882 D. Alftr. Aldre: und 218 D. Alftr. Wiefengründen bestehenden und auf 380 fl öft. 2B. geschätten Ruftikalwirthschaft an ben hiezu bestimmten bret Terminen: bes 1. August, 5. September und 3. October 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags hiergerichts stattfinden.

Die bezüglichen Ligitazionebedingungen und ber Schätzungsaft konnen die Rauflustigen in den gewöhnlichen Amtsstunden in der h. g. Regiftratur einsehen.

Tarnopol, am 30. Mai 1866.

Nro. 1359. C. k. sad powiatowy miejsko-deleg. w Tarnopolu niniejszem ogłasza, iz w sprawie exekucyjnej Mojżesza Reich przeciw Iwanowi Romaniszyn o zapłacenie kwoty 11 zł. 371/2 c. w. a. w skutek wezwania c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Przemyślanach dozwolona przez tenże celem ściągnienia powyższej wierzytelności z pn. exekucyjna sprzedaż należącej do dłużnika realności rostykalnej w Ostrowie pod Nrm. 135 subrep. 154 połozonej, z 10 morg. 882 sąż, kwadr. pol ornych a 218 sążni kwadr. sianożeci i chałupy mieszkalnej w Ostrowie składającej się, a na 380 zł. w. a. oszacowanej, w trzech do tego przeznaczonych terminach dnia 1. sierpnia, 5. września i 3. października 1866, kazda razą o 10tej godzinie przed południem w sądzie tutejszym odbyć

Kupienia chęć mający mogą dotyczące warunki licytacyi i akt oszacowania w sądzie w zwykłych godzinach sądowych prze-

Tarnopol, dnia 30. maja 1866.

Mr. 32333. Bon bem f. f. Landes: ale Sandelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Hersch Stiller mit biefem Edifte befannt gemacht, daß wiber ihn unterm 20. Juni 1866 j. Bahl 32333 über Anlangen bes Moses Stroh der Bahlungsauftrag der Wechselsumme von 200 fl. öfterr. 2B. f. R. G. erlaffen morden fet.

Da ter Wohnort desselben unbefannt ist, so wird ihm der Fr. Landesatvofat Dr. Rechen mit Cubstituirung bis frn. Lantesabvofaten Dr. Natkis auf feine Gefahr und Roffen jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes jugeftellt.

Bem f. f. Landes ale Sandelsgerichte.

Lember , am 20. Juni 1866.

Mro. 2395. Bur Berpachtung der Stryjer ftabtischen vereinten Branntwein=, Bier= und Methpropinazion auf die Dauer vom 1. November 1866 bis Ende Dezember 1869, wird am 2. August 1866 die öffentliche Ligitagion in der Ranglei bes Stryjer Stadtgemeindes amtes abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird der einjährige Pachtzins mit 22.050 fl. oft. B. angenommen, wovon jeder Lizitant 10% als Badium bei der

Lizitazionekommission zu erlegen haben wird.
Chriftliche Offerten werden im Zuge und vor dem Abschluße der mundlichen Berhandlung angenommen. Dieselben muffen jedoch

mit dem festgesetten Badium und den sonstigen vorgeschriebenen Er= forderniffen versehen und wohl verflegelt jein.

Die naheren Ligitagionsbedingungen konnen in der Ranglei des

Stryjer Stadtgemeindeamtes eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirkeamte.

Stryj, am 27. Juni 1866.

### Obwieszczenie.

Nro. 2395. Celem wydzierzawienia dochodu miasta Stryja z połączonej propinacyi wódki, piwa i miodu, na czas od 1. listopada 1866 do końca grudnia 1869, odbędzie się dnia 2. sierpnia 1866 publiczna licytacya w kancelaryi urzędu miejskiego w Stryju.

Za cene wywołania stanowi sie jednoroczny czynsz dzierza-

wny w sumie 22.050 zt. w. a.

Licytować cheacy ma 10% tej ceny wywołania złożyć jako

wadium do rak komisyi.

Pisemne oferty beda przyjmowane w ciągu i przed zamknieciem ustnej licytacyi, mają jednak być wystawione odpowiednio istniejacym przepisom, niemniej opatrzone powyższem wadium i dobrze opieczetowane.

Blizsze warunki wydzierzawienia moga być przejrzane w kan-

celaryi urzędu miejskiego w Stryju.

Od c. k. urzędu powiatowego. . Stryj, dnia 27. czerwca 1866.

Coitt. (1170)

Mro. 1149. Bon dem f. f. Begirfsgerichte wird den abwefen.

ten, bem Bohnorte nach unbefannten Landestreuer Infaffen, Cheleuten Johann Filip gw. R. Mak und Jakubina Mak mit tiefem Goifte bekannt gemacht, daß wider diefelben Hippolit Matocki, gr. f. Pfarrer ju Niebytow b. g. ein Gefuch um Erlaffung bee Bahlungsauftrages über die aus dem Schuldscheine ddto. Landestreu 16. Darg 1861 herrührende Darlehensschuld pr. 200 fl. oft. 28. f. R. G. eingereicht hat, worüber unterm heutigen wiber den Erstbelangten im Grunde Justig - Ministerial · Berordnung vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Mro. 130 der gebetene Bahlungsauftrag erlaffen, und in Bezug auf die Mitbelangte die Summarverhandlung auf den 23. August 1866, Bormittage 9 Uhr bestimmt wurde.

Da ter Wohnort der Belangten h. g. unbekannt ift, so wird benselben ber Landestreuer Ortsvorstand Michael Kandel auf deren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Begirtsgerichte.

Kalusz, am 27. März 1866.